## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag, ben 29. Mart 1827.

Angekommene Frembe vom 27. Marg 1827.

Hr. v. Meyer, Oberstlieutenant a. D., aus Prusinowo, Hr. Kommissarius Tomaszewski aus Viezdrowo, I. in Nro. 20. St. Adalbert; Hr. Gutsbesitzer Dobrzycki aus Baborowo, I. in Nro. 187. Wasserstraße; Hr. Pächter Sczanicki aus Chula, Hr. Erbherr Swiszulski aus Roszut, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Drwęski aus Grabianowo, Hr. Erbherr von Zakrzewski aus Zabno, Hr. Pächter v. Kurowski aus Chwalow, Hr. Pächter v. Niezuchowski aus Sawisniec, I. in Nro. 391. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sobierayski aus Ropanino, Hr. Gutsbesitzer v. Trzeinski aus Popowo, Hr. Gutsbesitzer v. Gorzenski aus Smeinischen, Kr. Kaufmann Ruhland aus Rheims, Hr. Kaufmann Strömer aus Stettin, Hr. Kaufmann Schulz aus Berlin; Hr. Pächter Maduszewski aus Wiesczyczyn, I. in Nro. 243. Breslauer Straße; Hr. Rubick, Lieutenant a. D., aus Lissa, I. in Nro. 210. Wilhelmsstraße.

Ebictal = Vorlabung.
Alle diejenigen, welche Ansprüche an die, bem verstorbenen hiesigen Bürger Johann Schäfer ertheilte Original = Außfertigung, des zwischen ihm als Pächter, und dem Sigismund v. Goslinowski als Berpächter über das im Posener Kreise belegene Gut Neudorf am 23. Juni 1799 vor Notar geschlossenen Pacht-Kontrakts, und den Hypotheken Rekognitions-Schein

über die auf Grund des Kontrakts ex

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do expedycyi oryginalnéy, udzielonego zmarłemu Janowi Schaefer, obywatelowi tuteyszemu kontraktu dzierzawnego pomiędzy nim iako dzierzawcą a Zygmuntem Goślinowskim iako zadzierzawiającym o dobra Nowawieś w Powiecie Poznańskim położone, dnia 23. Czerwca 1799 roku przed Notaryuszem zawartego i Rekognicyi

Decreto vom 5. Januar 1804 auf eine Rubr. III. Nro. 1. bes Spothefenbu= ches bon Meuborff fur ben Gigismund b. Godlinowefi eingetragenen Doft bon 9568 Athle, 18 ggr. 111 fubingroffir= te Pacht = Caution, welche Urfunden an= geblich verloren gegangen find, als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe = Inhaber, Unfpruche gu machen haben, werben, Behufe Amorti= fation und Lofdung biefer Caution im Soppotheken = Buche, auf ben Untrag ber Josepha v. Sfrzudlewsfa, als Miterbin bes Abalbert v. Zambrowski, vormaligen Befigers bes Guts Reudorf, hiermit of= fentlich vorgeladen, in dem auf ben 24. April 1827 Vormittags um gubr vor bem Landgerichts-Rath Culemann in un= ferm Instruktions = 3immer anstehenden Termine entweder in Person ober burch gesetlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu thnen die Juftig=Commiffarien Jafobn, Mittelftadt und Maciejowefi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Anspruche nachzuweisen, bei ihrem Auß= bleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit thren Ansprüchen an die gedachten In= strumente prafludirt, und ihnen ein ewis ges Stillschweigen auferlegt; auch mit Amortisation und Loschung diefer Raus tion verfahren werden wird.

Pofen ben 18. December 1826.

Konigl. Preuf. Landgericht.

moca któréy kontrakt ex Decreto z dnia 5. Stycznia 1804. r. na summe pod Rubrica III. liczby 1. xiegi hypoteczney Nowowieyskiey dla Zygmunta Goslinowskiego własney, tal. 9563 dgr. 18 fen. 11 wynoszącey kaucya dzierzawna, które dokumenta zaginęły subingrossowana została, iako własciciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrodła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maią, ninieyszem wzywani zostana, aby w celu uskutecznienia wymazania Hypoteki i Amortizowania Dokumentów na wniosek Ur. Józefy Skrz/dlewskiéy, izko współ sukcessorki Adalberta Zambrowskiego byłego dziedzica Noweywsinaterminie dnia 24 Kwietnia 1827. zrana o godzinie gtév przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie Jnstrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczoném osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im UUr. Jakobiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego, Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili i pretensye swe podali i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do tychże Dokumentów prekludowani zostaną, i wieczne milczenie nakazane, oraz Amortyzącya i wymazanie rzeczonew kaucyi zadysponowane będzie.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit im Schubinschen Rreife in ber Stadt Bnin sub Nro. 180a. belegene, ben Frang Czerwinstischen Cheleuten zugehörige Grundfiud nebft Wiefe, welches nach ber gerichtlichen Tare mit Inbegriff bes Anspruchs auf 325 Rthlr. Retabliffe= mente = Gelber gegen Berpflichtung ber Retablirung ber Gebaube, auf 392 Rtl. 11 Ggr. 8 Pf. gewurdigt worben ift, foll auf ben Antrag bes Fisfus Schulben halber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben, und ber peremtorische Termin ift auf ben 4. Juli a. c. bor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Mors Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Ternin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistdietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig mas den.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor diesem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorsgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tape kann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Ein jeber Licitant, ber gum Bieten gugelaffen werben will, muß eine Cau=

## PATENT SUBHASTACYINY.

Posiadłość pod jurysdykcyą naszą w mieście Zninie Powiecie Szubinskim pod Nro. 180. położona wraz z łaka, Franciszka i Appolonii małżonków Czerwinskich dziedziczna, która podług taxy sądownie sporządzonév na Tal. 392 sgr. 11 fen. 8 iest oceniona, łącząc w to i prawo do wypłaty Tal. 325 z kassy ogniowéy z obowiązkiem wystawienia nowych budynków, na żadanie Fiskusa z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Moers w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Każdy licytuiący chcąc bydź dopuszczonym do licytowania, powition von too Athlr. in Courant entweber baar ober in Staatsschuld-Scheinen ober in Pfandbriefen auf den Betrag Diefer Summe niederlegen.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

nien złożyć 100 Tal, kaucyi w kurancie, albo gotowiznie lub też w obligach krajowych, albo listach zastawnych, rzeczoney summie wyrównywaiących.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber hiesigen Stadt sub Nro. 170. belez gene, zum Michael Demökischen Nach-lasse gehörige massiwe Wohnhans nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 693 Athlr. 27 Sgr. 7. Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den gten Juni our. vor dem Herrn Landgerichts-Math Dannenderg Morgens um g Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räufern wird dieser Zermin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig maschen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorges fallenen Mångel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny.

Dom murowany pod jurysdykcyą naszą w mieście tuteyszem pod Nro. 170. położony, do pozostałości Michała Demskiego należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na Talarów 693 śgr. 27 fen. 7 oceniony, w drodze dobrowolnéy subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Die Taxe fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Zugleich wird ber dem Aufenthalts-Orte nach unbekannte Franz Ciescelski vorgeladen, in dem anstehenden Termine seine Rechte wegen der im Sypotheken-Buche Rubr, III. Nro. 1. eingetragenen 20 Athle, wahrzunehmen.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zaś zapozywa się z mieysca zamieszkania niewiadomy Franciszek Ciesielski, aby w terminie wyznaczonym swoie prawo względem 20 Tal. wksiędze hypoteczney Rubr. III. Nro. 1 dla niego zaintabulowanych dopilnował.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß des am 17. Mai 1818. verstorbenen Gutsbesitzer Gabriel von Gzowski, ist bereits von dem unterzeichneten Landgericht durch das Decret vom 14. Januar 1822. der erbschaft= liche Liquidations = Prozeß erdssnet worben. In dem Hypotheken = Buche des zur Masse gehörenden im Mogilnoer Rreise belegenen Guts Gembice ist sub Rubr. III. Nro. 5 eine Forderung von 783 Athlr. 16 ggr. 9 pf. für die Bris gitta v. Kobielska eingetragen.

Da die Inhaberin dieser Post bereits im Jahre 4786. in Strzelno gestorben, und der Aufenthalt ihrer Erben nicht bekannt ist, so werden diese hiermit vorgeladen, in dem zur Anmeldung auf den 30sten Juni c. Vormittags um 9-Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel in uniferem Gerichts-Locale anberaumten Termine, entweder in Person oder durch geseslich zulässige Bevollmächtigte (wozu ihnen im Kall ihrer Unbekanntschaft, die

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Gabryela Gzowskiego na dniu 17. Maia 1818. roku zmarłego, został iuż przez podpisany Sąd Ziemiański decyzyą z dnia 14. Stycznia 1822. roku process sukcessyino likwidacyjny otworzonym.

W xiędze hypoteczney dobr Gembic do massy należących w Powiecie Mogilinskim położonych, iest pod Rubryką III. Nro. 5. dług w ilości 783 Tal. 16 dgr. 9 fen. dla Ur. Brygitty Kobielskiey zaintabulowanym.

Gdy włascicielka tey kwoty ieszcze w roku 1786. w Strzelnie z tego tu zeszła świata, i pobyt iéy sukcessorów nie iest wiadomym, przeto tychże n'nieyszem zapozywamy, aby się w terminie do podania i udowodnienia długu swego na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Izbie posiedzeń Sądu tuteyszego, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnione-

hickigen Justiz-Commissarien Sobesti und Wilbe in Vorschlag gebracht werben) zu erscheinen, widrigenfalls sie ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit ihrer Forderung an daszenige, was nach Vefriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Gnefen ben 15. Marg 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

go (na których im w razie nieznaiomości z tuteyszych Kommissarzy
sprawiedliwości Ur. Sobeski, Lydtke
i Wilde nastręcza się) stawili, gdyż
w razie przeciwnym, z prawami swego pierwszeństwa za pozbawionych,
uznani, i z długiem swym, do tego
tylko, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłani zostaną.
Gniezno d. 15 M.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Die Halfte des im Gnefener Kreise in ber Stadt Witsowo unter Nro. 67 belez genen Grundstücks, welche den Joseph und Veronika Meyerschen Cheleuten gehört, und nach der aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 110 Athlr. abgezschäft worden, soll Schulden halber öffentlich an den Melstbiefenden verkauft werden.

Es ist hierzu ein Termin auf ben 6. Junius c. vor dem Herrn Referendarius Iborowski Morgens um 9 Uhr hier ansgeset, welches den besitzsähigen Kaussussitätigen mit der Ausforderung bekannt gesmacht wird, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Bedingungen bes Berkaufs und die Lare konnen im Licitations = Termine eingesehen werben.

Gnefen ben 26. Februar 1827. Ranigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Połowa nieruchomości pod liczbą 67. w miasteczku Witkowie Powiecie; Gnieznieńskim położona, Józefa i Weroniki małżonków Meyerów własna, która według raxy sądownie sporządzoney, na 110 Tal. oszacowaną została, z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Zborowskim tu w micyscu, o czem zdolnych nabywców, z tem wezwaniem uwiadomia się, iżby się na ten termin stawili, i swe pluslicytum podali.

Warunki sprzedania, iakoli i taxa każdego czasu w Registraturze naszéy, przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Von dem Königl. Landgerichte wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht, daß der Gutsbesißer Johann Basterian v. Steinborn in Ludzist bei Strzelno, und seine Ehefrau Justina gedarne v. Trzeinska, nach dem au 7. Juli 1826 errichteten Chevertrage die Gemeinschaft der Güter und best Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 19. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości publicznew, iż Jan Waleryan Steinborn dziedzie dóbr Ludzisk pod Strzelnem, i małżonka iego Justyna z Trzeinskich podług kontraktu ślubnego w dniu 7. Lipca 1826. r. sporządzonego, wspólność maiątku i dorobku po między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz d. 19. rutego 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Budzyn sub Nro. kg. belegene, den Martin Plathschen Cheleuten zugehörige Kruggrundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 318 Athlir. 10. Sgr. gewürzdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungssternin ist auf den 19. Juni d. J. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichtssacht Math Wegener im Landgerichtssebäude angesest.

Besithfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden joll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme noth-

wendig machen.

Schneibemuhl ben 25. Januar 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec w mieście Budzyniu pod Nro. 19. położony, do Marcina Plath i żony iego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na 318 Tal 10 śgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydz ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 25. Stycznia 1827. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Muhlenbesitzer Friedrich Nogge zu Miala, Dratiger Bont-Umte-Bezirke, hiesigen Kreises, hat unterhalb seiner Schneibemuhle einen Hirsegang ange-

legt, und bagu nachfraglich ben landespolizeilichen Konfens nachgefucht.

Es werden daher zuvörderst alle diejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Mühlenanlage berechtigt glanben, nach Vorschrift des Allgemeinen Landerechts Theil II. Titel XV. §. 236. hierdurch aufgefordert, solche binnen 8 Wochen präklusischer Frist bei dem unterzeichneten Landräthlichen Amte anzumelden.

Czarnifau ben 9. December 1826.

Ronigt. Landrathliches Umt.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptskadt Posen.
(Nach preußischem Magk und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den                                                             |                                            | Freitag ben<br>23. Mari. |                                                                           |                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgr.pf.                                                       | bis<br>Nir.fgr.pf.                         | von<br>Mr.fgr.pf.        | bis<br>Mit.fgv.pf.                                                        | Bemerkung.                                                                                                             |
| Weißen der Scheffel | 1 12 6<br>1 7 6<br>1 2 -<br>1 4 -<br>1 7 6<br>- 11 -<br>3 20 -<br>1 10 - | 1 5 —<br>1 10 —<br>14 —<br>1 2 6<br>3 25 — | 1 6 -                    | 1 15 6<br>1 8 -<br>1 5 -<br>25 -<br>1 12 6<br>1 1 2 6<br>3 25 6<br>1 12 6 | Montag, als den<br>26. März ist wes<br>gen der stat ge-<br>tundenen Prozes-<br>sion nichts zu<br>Markte gekom-<br>men. |